## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 269. Montag, den 10. November 1834.

Ungekommene Fremden vom 7. Movember.

Horneste v. Drwesti aus Bzowo, Hr. Guteb. v. Drwesti aus Babes rowfo, Hr. Guteb. Mizersti aus Iborowo, Hr. Rendant Zgorzalewicz aus Kosten, I. in No. 165 Wiselmsstr.; Hr. Dekonom Zachorzewsti aus Schroda, I. in No. 136 Pilhelmsstr.; Hr. Dekonom Zachorzewsti aus Schroda, I. in No. 136 Pilhelmsstr.; Hr. Kaufm. Jahn aus Stettin u. Hr. Guteb. v. Szedorsti aus Popowo, I in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Dembinsti aus Wolenice, Hr. Upothefer Berecz aus Milosław, Hr. Handelsmann Glücksmann aus Kempen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Probst Bentfowstl aus Žerkew, Hr. Erbherr v. Przsbyństi und Hr. Partik. v. Przdyństi aus Połażcjewo, Hr. Pachter Thiel aus Dzbrowka, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Pachter Scher aus Trojanowo, Hr. Lieut. Baron v. Kappert und Hr. Lieut. v. Thümen aus Gnesen, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Landschaftsrath v. Wierzbinsti aus Niewierz, I. in No. 391 Gersberstr.; Hr. Kandschaftsrath v. Wierzbinsti aus Niewierz, I. in No. 391 Gersberstr.; Hr. Kandschaftsrath v. Wierzbinsti aus Breslau, Hr. Kommissionair Barschall und Hr. Destillateur Barschall aus Fraustabt, I. in No. 165 Wilhelmsstr.

1) Subhastationsparent Das bier an der Friedrichsstraße unter der Nummer 294 belegene, zum Nachlasse bes verstorbenen Kausmanns Paul Reissiger gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohngebäude mit einem kleineren und einem größeren Andau, 2 Wageneremisen und Pferdestall, Hofraum und Obstgarten, welches gerichtlich auf 6395 Athl. 2 Sgr. 6 Pf. abgeschätzt worden,

Patent subhastacyjny. Domostwo z mnieyszem i większem przybudowaniem, z dwiema wozowniami i staynią, podwórzem i ogrodem, ni przy ulicy Fryderykowskiéy pod liczbą 294b leżące i do pozostałości zmarłego kupca Pawła Reissiger należące, które sądownie na 6395 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu w ter-

foll im Termine ben 16. December c. Bormittags um 10 Uhr ver unferem Deputirten Landgerichte-Rath Culemann in unferem Partheienzimmer offentlich an ben Meiftbietenben, behufs ber Theilung, im Wege ber nothwendigen Gub= haftation verfauft werben.

Raufluftige werben hierburch einge= laben, in bem Termine ihre Gebote ab-

Rugeben.

Die Taxe, ber neuefie Sypothefens Schein und bie Raufbedingungen fonnen in ber Regiftratur eingefeben werben.

Pofen, den 1. Mai 1834.

Ronigl. Dreng. Landgericht.

przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie naszey stron wyznaczonym końcem działów drogą subhastacy i konieczné y przedane bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się

ninieyszém, aby licyta swoie w ter-

minie na dzień 16. Grudnia t.

b. o godzinie 10. przed południem

minie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hipoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 1. Maia 1834. Królewsko Pruski SądZiemiański.

2) Poitralvorladung. Ueber ben Radlag bes am 11. October 1821. gu Dinne verftorbenen Probftes Jacob Garfj= cannoft ift heute ber Erbichaftliche Liquis batione Projeg eroffnet worden.

Der Termin gur Unmelbung affer Une fpruche ficht am 6. December cur Bormittags um 10 Uhr an, bor bem Ronigl. Landgerichts = Referendarius Au in Partheien-Bimmer bes hiefigen Land-

Gerichts.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bors rechte verluftig erffart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Gläubiger bon ber Maffe nech übrig bleiben jollte, verwiesen werben. de ma

Pofen, ben 2. September 1834. Ronigt. Preug. Lanbgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozo. stałością zmarłego w Pniewach dnia II. Października 1821. X. Probosz. cza Jakuba Garszczyńskiego otworzo. no dziś process spadkowo-likwidacyiny.

Termin do podania wszystkich pretensyv, wyznaczony, przypada na dzień 6. Grudnia r. b. o go. dzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Au.

Kto sie w terminie tym nie zgłosi zostanie za utracaiacego prawo pierw. szeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszo. nych wierzycieli pozostało,

Poznań, dnia 2. Września 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Billion Commenced and the

3) Poiktalcitation. Es werden hiermit alle dicienigen, welche an die Amtscaution des vormaligen Executor Maslanfiewicz, in 200 Atlr. bestehend, aus der Amtsverwaltung des ze, Maslanfiewicz Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem am 14. Festruar f. früh 10 Uhr vor dem Reserendar Großer in unserm Instructionszims mer ansiehenden Termine zu erscheinen und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie damit präcludirt werden und die Cantion demnächst zurückgegeben werden soll.

Pofen, ben 16. Defober 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Mit Bezug auf bas, unterm 24. Februar C. erlaf: fene Cubhaftatione-Patent fiber bas, im Wreichener Rreife belegene abliche Gut Bialgance wird hierburch nachtraglich be= fannt gemacht, bag ber Raufmann De= ter Cobolewsti als Miteigenthumer bes= felben im Soppothekenbuche aufgeführt fteht, und baf berfelbe fo wie eventuali= ter feine Erben, ba über fein Leben und feinen Aufenthalt nichts befannt ift, bier= burch offentlich aufgefordert wird, feine Gerechtsame in ben am 26. Gep= tember c., und 2. Januar 1835. anberaumten Licitatione. Terminen mahr= gunehmen.

Gnefen, ben 28. Juli 1834. Ronigl. Pren f. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wszystkich tych, którzyby do kaucyi urzędowéy byłego Exekutora Maślankiewicz, składaiącey się 200 Tal. z czasu urzędowania tegoż pretensye iakowe rościli, zapozywamy, aby się w terminie d nia 14. Lutego r. p. zrana o godzinie 10tey przed Refer. Grosser w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym stawili i pretensye swoie udowodnili; w przeciwnym razie z takowemi do teyże kaucyi wykluczeni zostaną, która następnie zwróconą zostanie.

Poznań, dnia 16. Paźdz. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ze względu na patent subhastacyiny z dnia 24. Lutego r. b. sprzedania wsi szlacheckiev Białężyc w Wrzesińskim powiecie położoney, dotyczący się, podaie się ieszcze następnie do publiczney wiadomości, że kupiec Piotr Sobolewskj iako współwłaściciel dobra tego w księdze hypoteczney iest umieszezony, i że tenże eventualnie suk, cessorowie iego (ile że o pobycie i życiu iego nic nie wiadomo) publicznie sie zapozywa, aby praw'swych w terminach licytacyinych na dzień 26. Wrześniar.b. i 2. Stycznia 1835. wyznaczonych, dopilnował.

Gniezno, dnia 28. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 5) Subhastationspatent. Das gur Thomas Kanserschen Concurd : Masse gebbrige, in Wittowo unter Nro. 139. früher Nro. 71. am Ringe belegene Grundstück, welches:

a) aus einem wusten Bauplage mit bem Rechte zur Erhebung von 110 Rthlr. 28 Sgr. 9 Pf. Feuer=Ber=

ficherunge-Gelber,

b) einem hinter ber Stadt belegenen Garten bestehet, und auf 35 Atlr. exel. ber Feuer = Versicherungs= Gester gerichtlich abgeschatt wors ben ift,

foll im Wege ber nothwendigen Gubha= flation bffentlich verkauft werden.

Bur Ligitation haben wir einen Termin auf den 17. Dezemb'er d. I. vor bem Referendarius Mechow in unserm Instructions-Zimmer angesett, wozu Kauf-lustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Taxe in der Registratur eingesehen werden kann.

Bugleich forbern wir alle biejenigen, welche an bas Grundstud Realanspruche zu haben vermeinen, hiermit auf, diefelben in obigem Termine anzumelten, widrigenfalls sie damit pracludirt, und thnen ein ewiges Stillschweigen auferslegt werden wird.

Gnefen, ben 20. August 1834.

Ronigl. Preup. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość do massy konkursowéy Tomasza Kayser należąca, w Witkowie pod Nrem 139. dawniey Nro. 71. na rynku położona:

a) z placu pustego z prawem podniesienia summy 110 Tal. 28 sgr. 9 fen. na odbudowanie budynków w kassie ogniowéy za-

bezpieczonych.

b) z iednego za miastem polożonego ogrodu składaiąca się, i na 35 Tal. prócz powyższéy summy z kassy ogniowey przypadaiącey, sądownie oszacowana,

w drodze konieczney subhastacyi pu-

blicznie sprzedaną być ma.

Do licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Grudnia r. b. przed Ur. Mechow Referend. w sali naszéy instrukcyinéy, na który chęż kupna maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzyby do téy nieruchomości realne pretensye rościć chcieli, ażeby z takowomi w powyższym terminie zgłosili się, w razie przeciwnym z niemi wyłączonemi będą i im wieczne milczenie nakazane zostanie.

Gniezno, dnia 20. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Boikralvorladung. Das bem verftorbenen Landrath Mathaus v. Lipineff jest beffen Erben gehörige, im Do= gilnoer Rreife, Bromberger Regierungs Begirte belegene abeliche Gut Lamfi, be= ftehend and bem Borwert und Dorfe gleichen Ramens, ber Ruhmelferei Ra= mienne jagn, ben Saulandereien Byrob= Fi, Lawfi Budy und Powiadacz, gufam= men gerichtlich auf 12609 Rtl. 20 fgr. abgefchatt, ift gur nothwendigen Gubha= fiation geftellt und die Ronigl. Saupt= Bant zu Berlin im peremtorifden Bies tunge-Termin am 29. Auguft 1834 mit bem Gebot von 8560 Rtl. Meifibietenbe geblieben. Damit ter Buichlag erfolgen Pann, fordern wir folgende ihrem Leben und Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger:

1) die Rapftael Lewald v. Meyerschen Erben,

2) bie Dagbalena b. Kurczemefa geb. v. Baranowefa,

3) ben Joseph v. Baranomefi,

4) Die Mariane v. Baranowefa,

5) die Untonia v. Bodecka,

6) bie Apollonia v. Korntowefa, und

7) ben Regierungerath Schebe

als Bormund ber minorennen Rinder ber Mariane Cophie Boby be Rornelin geb. v. Korntoweta hiermit offentlich auf, fich in bem por bem LandgerichtBrath Gefel auf den 16. Mai 1835 Morgens g Uhr in unferm Gefchaftslofale anberaum ten Termine einzufinden, und fich uber Das von ber Ronigl. Haupthant abgege= bene Gebot und ben Zuschlag an Dieselbe

Zapozew edyktalny. Wieś szlachecka Ławki, składaiąca się z folwarku i wsi tego samego nazwiska, mel karni Kamiennejazy zwaney, ole. drów Wyrobki, Ławki, Budy i Powiadacz, Mateusza Lipińskiego Radz. cy Ziemiańskiego, teraz iego sukces. sorów własna, w powiecie Mogilińskiem departamencie Regencyi Byd. goskiéy położona, sądownie razem na 12,609 Talarów 20 srebnych gro. szy oszacowana, podaną iest na konieczną subhastacyą i Królewski główny Bank w Berlinie w zawitym terminie licytacyinym na dzień 29. Sierpnia 1834 za licitum 8560 Tal, zostal pluslicitantem. Aby przyderzenie nastąpić mogło, wzywamy nastę. puiących z życia i pobytu swego nie znanych nam wierzycieli:

1) sukcessorów Ur. Rafala Lewald

Meyer,

2) Magdalane z Baranowskich Kur. czewską,

3) Ur. Józefa Baranowskiego,

4) Ur. Maryanne Baranowską,

5) Ur. Antovinę Wodecką,

6) Ur. Apolonia Korytowską, i

7) Radzee Regencyi Schede, iako opiekuna nieletnich dzieci Ur. Zofii z Korytowskich Bohy de Kornelin iżby się w terminie na dzień 16. Maja 1835 przed Wnym. Jekel Radzcą Sądu Ziemiańskiego w posiedzeniach naszych zrana o godzinie g. wyznaczonym zgłosili, i na pluslicy. tum przez Królewski główny Bank zu erklären, wibrigenfalls ber Konigl. Hauptbank ber Zuschlag ertheilt und nach Erlegung bes Raufgeldes mit loschung ber eingetragenen wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar ber letzern, ohne baß ce zu diesem Zwecke ber Produktion ber Dokumente bedarf, ver, fahren werden wird.

Gnefen, ben 27. Offober 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht.

podany, tudzież na przyderzeniu temuż deklarowali, w razie bowiem przeciwnym przyderzenie Królewskiemu głównemu Bankowi udzielonym i po złożeniu summy szacunkowey z wymazaniem zahypotekowanych iako i spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania w tym celu potrzebnych Dokumentów, postąpionym będzie.

Gniezno, dn. 27. Paźdź. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- 7) Subhaftationsparent. Das tem Johann Korycki gehörige zu Guesen auf der Wilhelms = Straße unter No. 655138 belegene Grundfiuch, welches auf einem Flachenraum von zwei und zwanzig Muthen Preuß.
  - a) aus einem mit gewölbten Souterrains verschenen, aus gebrannten Mauersteinen erbauten Wohnhause von einer Etage,
  - b) aus einem hinterhause von Bind= werf und gelehmten Wandfach,
  - c) aus einem hinter bem Wohnhause befindlichen Hofraume und
  - d) aus einem an dem hinterhause be-

besteht, nach ber gerichtlichen Mevisions-Tare vom 22. August 1834 auf Hohe von 1539 Mtl. 15 sgr. abgeschätzt worben, und bei ber Städte-Feuer-Societät mit 800 Mtl. versichert ist, soll auf ben Antrag eines Realgläubigers im Wege er nothwendigen Resubhasiation offentb verkauft werden. Patent subhastacyjny. Nieruchomości do Jana Koryckiego należąca, tu w Gnieznie na Wilhelmowskiey ulicy pod 65/138. położona, na przestrzeni dwudziestu dwoch prętów pruskich:

- a) z domu mieszkalnego sklepionemi suterynami opatrzonego, z wypalonych cegieł zbudowanego o iedném piętrze,
- b) z tylnego domu w ryglówkę z ścianami gliną wylepionemi,
- c) z podwórza za domem mieszkal. nym znaydującego się, i
- d) z studni za tylnym domem znay. dujące się.

składaiąca się podług sądownéy rewizyinéy taxy z dnia 22. Sierpnia r. b. na 1539 Tal. 15 sgr. oszacowana, w towarzystwie ogniowém miast na 800 Tal. zabespieczona, na wniosek iednego z wierzycieli realnych w drodzę koniecznéy resubhastacyi, publicznie sprzedaną bydź ma. Bur Licitation haben wir einen Ternin anf ben 14. Februar f. vor dem Herrn Affessor Cleinow, in unserm Instructionszimmer anberaumt, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken vorgelaben werden, daß die Tare in der Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich fordern wir alle diejenigen, welche an das Grundstück Eigenthumsoder andere Real = Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit auf, dieselben im obis
gen Bietungs-Termine anzumelden, wis beigenfalls sie damit präeludirt und ihenen ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Gnefen, ben 4. Detober 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Das 8) Subhaftationspatent. Im Großherzogthum Pofen und beffen Roffenschen Rreife belegene, gur Bictor Graf b. Szolbrefifchen Concuremaffe geborige adeliche Gut Rluczewo foll nebft ben baju gehörigen Gutern Gacgfowo und Borek offentlich an ben Meiftbie= tenden verfauft werben, und es ift biegu ein peremtorischer Dietunge = Termin auf ben 20. December b. 3. por bem Seren Landgerichte = Rath Grafen v. Do= fabewell Morgens um 10 Uhr allhier angeset worben. Besitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, bag in bemfelben die Guter bem Meiffbietenden werden guge: fchlagen werden, und auf die etwa nach=

W tym celu wyznaczony termin licytacyjny na dzień 14. Lutego r. p. przed Ur. Assessorem Kleinow w izbie naszéy instrukcyjnéy, na który ochotę kupna maiący z tém nadmieniemiem zapozywaią się, iż taxa w Registraturze przeyrzaną być może.

Zarazem wzywamy wszystkich tych, którzy do téy nieruchomości prawa własności lub inne realne pretensye mieć mniemali, aby z takowemi w powyższym terminie licytacyjnym zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie z niemi wykluczonemi będą i wieczne nakazane im zostanie milczenie.

Gniezno, dnia 4. Paźdz. 1834. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Kluczewo w Wielkim Xiestwie Poznańskim w powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey 6. p. Wiktora Hrabiego Szołdrskiego należące, wraz z przynależącemi do. brami Sączkowo i Borek publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 20. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabią Posadowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieuieniem, iż w takowym rzeczone dobra naywięcey daiącemu przyher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetz= liche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen.

Nach ber gerichtlich anzesertigten und gepräften Taxe vom 28. und resp. 29. Wärz c. ist Kluzewo nebst Gorek auf 55,073 Athl. 26 Sgr. 6 Pf. und Sączekowo auf 10,260 Athl. 24 Sgr. 3 Pf. gewärdigt worden. Hiervon sind aber die in Folge der Regulirung der bäuers lichen Berhältnisse nothwendigen Sauten bei kluczewo und Borek mit eirea 4000 Athle. und bei Sączkowo mit eirea 500 Athle. nicht in Abzug gebracht.

Mehrigens sieht mahrend ber Subhastation und bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, und die etwa
bei Aufnahre ber Taxe vorgefallenen
Mangel anzuzeigen.

Die Tare und ber neuefte Syppothekenschein, fo wie die Raufbedingungen, tounen zu jeder ichiellichen Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Fraufiadt, ben 26. Mai 1834.

sądzone zostaną, na późnie sze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności, wyiątku nie dozwolą.

Podług taxy sądownie sporządzonéy i zrewidowanéy z dnia 28. i 29. Marca r. b. zostało Kluczewo z Borkiem na 55,073 Tal 26 sgr. 6 fen. a Sączkowo na 10,260 Tal. 24 sgr. 3 fen. ocenione. Od tego iednak budowle w skutek regulacyi stosunkow włościańskich potrzebne przy Kluczewie i Borku około 4,000 Tal. a przy Sączkowie około 500 Tal. wynoszące, nie są potrąconemi.

W przeciągu subhastacyi i aż do czterech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Wschowa, dnia 26. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

Nro. 269. Montag, den 10. November 1834.

- 9) Deffentlicher Aufruf. Es wird der seinem Wohnorte nach unbekannte Jacob Bonaventura v. Sabowski event. bessen Erben oder Erbnehmer hierdurch bffentlich aufgefordert, sich wegen Aussantwortung seines in unserm Depositorio besindlichen Erbtheils aus dem Nachlasse bes in Lubin verstorbenen Titular Abts Domian v. Sabowski, bestehend:
  - 2) aus 4 Mtl. 18 igr. 5 pf. baar,
  - b) aus 380 Mtl. in Pofener Pfandbrf.
  - c) aus 80 Rtl. Aftivantheil auf Rakwig, und
  - d) aus 10 Rtl. Aftivantheil auf Liffa,

innerhalb vier Mochen bei uns personlich ober schriftlich zu melben, widrigenfalls bieses Erbtheil an die Allgemeine Justiz-Offizianten = Wittwen = Kasse abgeliefert wird.

Fraustadt, ben 16. Oftober 1834. Königl. Preuß. Landgericht.

Wywołanie publiczne. Wzywa się ninieyszem z zamieszkania swego niewiadomy Jakób Bonawentura Sadowski eventual. tegoż sukcessorowie lub spadkobiercy, aby się w celu wyręczenia iego w naszym Depozycie się znayduiące y schedy z pozostałości po zmarłym Opacie tytularnym Domianie Sadowskim w Lubinie, składające y się:

- a) z 4 Tal. 18 sgr. 5 fen. gotowizny,
- b) z 380 Tal, w Poznańskich listach zastawnych,
- c) z 80 Tal. części Adtivum na Rakoniewicach,
- d) z 10 Tal. części Activum na Le. sznie,

w przeciągu 4 tygodni do nas osobiście albo na piśmie zgłosili, w przeciwrym razie scheda takowa do powszechney kassy wdów oficyalistów sprawiedliwości odeslaną zostanie.

Wschowa, dnia 16. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ne de la company de la company

10) Avertissement. Zum Berkauf des im hiesigen Kreise belegenen, dem Guts-besitzer Astmann gehörigen, auf 24,127 Mthl. 1 Sgr. 93 Pf. abgeschätzten adeligien Gutes Mruczyn, steht auf Antrag der hiesigen Landschafts = Direction im Wege der Resubhastation ein Bietungs= Termin auf

ben 19. Juni c., ben 20. September c., und der peremforische Termin auf

den 20. December c., vor bem herrn Landgerichts = Rath Bol= temas Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle au.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, den 28. Januar 1834.

Obwiesczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Mruczyna, w powiecie tuteyszym położonych, do JP. Astmanna należących, na 24,127 talarów 1 sgr. 93 fen. ocenionych, wyznaczone zostały na wniosek tuteyszey Dyrekcyi Towarzystwa kredytu ziemiańskiego w drodze resubhastacyi termina licytacyine na dzień 19. Czerwca r. b.

dzień 19. Gzerwca r. b. dzień 20. Września r. b.

termin zaś peremtoryczny na dzień 20. Grudnia 1834 zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas, Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

51) Subhastationspatent. Die im Schildberger Kreise belegenen, ber von Psarsta gehörigen Güter Jankow und Donaborow, welche nach der gerichteliehen Tare auf 42,274 Athlr. 14 Sgr. 6 Ps. gewürdigt worden, sollen im Wege der Exekution iffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Biestungs-Terming sind auf

ten 16. September d. J., und der peremtorische Termin auf den 16. Dezember d. J.,

vor dem Herrn Landgerichts Rath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Patent subhastacyiny. Dobra Jankow i Donaborow w powiecie Ostrzeszowskim położone, do Ur. Tekli Psarskiéy należące. które podług taxy sądowey na tal. 42,274 sgr. 14 fen. 6 ocenione zostały, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina sicytacyine na

> dzień 16. Czerwca r. b. dzień 16. Wrześnina r. b.

termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Grudnia r. h.

z rana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały.

Befig= und gahlungefahigen Raufern werden biefe Termine mit dem Beifugen hierdurch befannt gemadit, bag co einem Jeden frei fieht, bis 4 2B. chen por dem letten Termine und Die etwa bei Hufanzuzeigen.

Zugleich werben zu biefen Terminen bie ihrem Wohnorte nach unbefannten tychte sukcessorow Zofii z Miszkie-Erben ber Sophia berehelichten Dbriff Ratafanow geborne Miffiemicz, als Realglaubiger unter ber Marnung pors geladen, baß bei ihrem Ausbleiben ben ber sammilich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern , ohne bag es gu biefem

Krotofdin, ben. 3. Februar 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolewsko Pruski Sad Ziemiański.

Balerian b. Amiledie aus Robelnif und an Kwilecki z Kobelnika W. Panna Fraulein Mariaina v. Lubowiedsfarand Maryanna z Lubowiedzkich z Malic, Malic haben mittelft besam 15 Septems moca kontraktu z dnia 15. Września ber c. vor Ginschreitung ber Che gerichte r. b. sadownie przed slubem zdziała. lich abgeschloffenen Chevertrages Die Gesonego, wspólność maigtku i dorobku meinschaft ber Guter und bes Erwerbes pomiedzy sobą wyłączyli, unter einander ansgeschloffen.

Roffen, ben 15. October 1834. Ronigt, Preuß. Friebenegericht.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4 sygodni przed ostatnim terminem každemu zostawia się wolność donienahme ber Taxe porgefallenen Mangel sienia nam o niedoktadnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Oraz zapozywany do terminów wiczow zamężney za Pułkownikiem Katasanow z mieysca pobytu niewiadomych iako wierzycieli rzeczowych pod tém zagrożeniem, iż w razie nie-Meifibietenben nicht nur ber Buichlag stawienia sie nietylko dobra powy2ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher sze naywięcey daiącemu przysądzone, Erlegung bes Raufichillings, Die Abschung lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy a szczególniey ostat-3med ber Production bes Inftruments nich bez potrzeby zlożenia na ten bedarf, verfügt werden foll wie koniec dokumentow, nakazanem 20stanie.

Krotoszyn, dnia 3. Lutego 1834.

12) Bekanntmachung. Der Graf Obwieszczenie. Hrabia Walery-

Kościan, dn. 15. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. 13) Handlungsdiener

für Material-, Tuch-, Eisen- und Manufaktur-Waaren-Geschäfte, können fortwährend gute und annehmbare Stellen erhlten durch J. F. L. Grunenthal in Berlin, Zimmerstrasse 47.

14) Die acht franzbissche Normal-Glanzwichse von P. J. Duhesme in Bordeaux ist stets in Kransen zu \(^{1}{4}\) Pfd. \(\delta\) 5 fgr. und \(^{1}{8}\) Pfd. \(\delta\) 2\(^{1}{2}\) fgr. nebst Gebrauchsanz weisung in Posen nur bei Herrn Carl Senftleben zu erhalten.

Aupt-Commissionair des Herrn P. J. Duhesme in Bordeaur.

- 35) Bekanntmachung. hierburch beehre ich mich ganz ergebenst die Anzeige, zu widmen, daß ich am heutigen Tage in hiesiger Stadt Gerber- & Breitestraßen- Ede No. 387 eine Destillir-Anskalt unter der Firma von E. F. Janicke begründet habe. Durch stete reine abgelagerte Waare, möglichst billigen Preise, reelle und prompte Bedienung schmeichle ich mir das Zutrauen und Wohlwollen meisner geehrten Abnehmer zu fesseln. Indem ich mich aller ferneren Anpreisungen meiner Fabrisate enthalte, empsehle ich mich mit hochachtung und Ergebenheit.

  Dosen, den 6ten November 1834.
- 16) Alle Berlobte empfehlen fich die fruher verehelichte Rendant Banbach, geborne Rifter mit dem Kapellmeifter Derlich, im 6ten Jufanterie=Regiment.
- 17) Uwiadomienie. Niemaiętni rodzice mogą bezplatnie, maiętni zaś za zwróceniem kosztów druku w kwocie 8 sgr. exemplarz francuzkie Grammatyki dostać u Autora Sczepana Trimail, S. Marcin Nr. 94.
- 18) Montag ben 10. d. M. jum Abendessen frische Wurst und Sanerkohl, wozu ergebenst einladet Daupt, St. Martin No. 94.

to the instant first damps and a manifest to instantial to the

unter consuler anengousper.

Guiley, och i di Drecheniuska, och i detter, dp. 15. Perge 1834:
At mat Wreuß, Freelikareighter und Benerkesna Personal

minification story and the Criminal population of the William